# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

21. Februar 1861.

21. Lutego 18**61.** 

### Rundmachung.

Rro. 502 Behufe ber Borarbeiten für bie am 30. April i. J. vorzu: nehmende VII. Berlofung der Chuldverfdreibungen des Lemberger Grund. entlaftungefonde mird jede Obligatione-Umschreibung, infoferne hiebei bie neu auszusertigenden Obligationen veranderte Rummern erhalten mußten, vom 15. d. Mts. angefangen fiftirt. Mit dem Zeitpunfte der Befanntwerdung des Ergebniffes der am 30ten April I. J. stattfinbenten Berlofung konnen berlei Umfdreibungen wieder angefucht und borgenommen werden.

Lemberg, am 11. Februar 1861.

Von der f. f. Statthalteret.

## Obwieszczenie.

Nr. 502. Dla prac przygotowawczych do przypadającego na dniu 30. kwietnia r. h. Vilgo losowania obligacyi Iwowskiego funduszu indemnizacyjnego, ustanie zaczawszy od 15. b. m. wszelkie przepisywanie obligacyi, jeżliby przytem nowo wydawane obligacye musiały otrzymać odmienne numera.

Z ogłoszeniem rezultatu losowania, przypadającego na dniu 30. kwietnia, moga być znowu zadane i przedsiębrane takie prze-

pisywania.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, 11. lutego 1861.

(326)G b i f t.

Dr. 6170. Bom Ztoczower f. f. Kreiegerichte mird allen auf ben, bem herrn Josef Pruszyński gehörigen, im Złoczower Krcife gelegenen Gutern Pomorzany sammt ben Borstädten Lapajówka und Podzameze mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, bag ter obg.nannte Gigenthumer um Zuweisung bes mittelft Entschadigungeauespruches vom 10. Februar 1857 3. 5583 auf biefe Guter ermittelten Urbarial-Entschabigungs Rapitales im Betrage von 1840 fl. 10 fr. RD. in Grundentlaftunge Dbligazionen eingeschritten ift.

Es werden daber sammtliche mit ihren Forderungen auf biefen Gütern versicherten Glaubiger aufgeforbert, entweder mundlich bei ber du tiesem Zwede hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich burch das Einreichungs = Protofoll dieses f. f. Kreisgerichtes ihre Un-melbungen, unter genauer Angabe des Vor= und Junamens und Wohnortes (Hausnummer) des Anmelders und seines allenfalligen Bevollmächtigten, melder eine mit ben gefeglichen Erforderniffen versehene und legalifirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe tes Betrages ber angesprochenen Sypothefarforderung, sowohl bezüglich bes Kapitals als auch ber alfälligen Binsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bücherlicher Bedeichnung ber angemelbeten Post, und wenn ber Anmelber seinen Aufenthalt außer dem Sprengel diefes f. f. Kreisgerichtes hat, unter Ram: haftmachung eines bafelbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens bieselben lediglich mittelft der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie du eigenen Sanden geschehene Bustellung, wurden abgesendet merden, um so sicherer bis einschließlich den 15. April 1861 zu überreichen, widrigens der fich nicht melbende Glaubiger bei ber feiner Beit jur Bernehmung ber Interessenten zu bestimmenden Tagsahung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das ermittelte Entschädigungs Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwenbung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 gestroffenes Uebereinkommen unter der Voraussehung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entschwerten unter der Rangordnung auf das Entschwerten Rangordnung auch Rangordnung auch Rangordnung auch Rangordnung auch Rangordnung laftunge-Rapital überwiesen worden, oder nach Maggabe bes §. 27 bes kaiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

Zugleich wird ben bem Leben und Wohnorte nach unbefannten hypothefarglaubigern, ale: Stanislaus Pruszyński, Eleonora, Constantia, Josef Bonifac und Anton Styller, Alois Vincenz Pruszyński, Eweline de Pruszyńskie Lipska, Osias Jolles, Casimir Jasiński, Silwester Lewandowski, Paul Lityński und Vincenz Pruszyński bet Berr Abvotat Dr. Warteresiewicz mit Gubftituirung bes herrn 212 vokaten Rechen zur Bertretung ihrer allfälligen Rechte mit der Beifung jum Rurator bestellt, bieselben gesehmäßig zu vertreten.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Zioczow, ben 31. Dezember 1860.

#### Ed skt.

Nr. 6170. Ze strony c. k. Sadu obwodowego Złoczowskiego uwiadamia się tych wszystkich wierzycieli, którzy ze swojemi nalezytościami na dobrach Pomorzany wraz z przedmieściami Łapajówka i Podzamcze w obwodzie Złoczowskim położonych, własność p. Józefa Pruszyńskiego stanowiacych, hypoteczne zabezpieczenie uzyskali, że powyższy właściciel wniósł do tutejszego sądu preśbę o przyznanie kapitału indemnizacyjnego w ilości 1840 złr. 10 kr. m. k. w obligacyach indemnizacyjnych dla tychże dóbr orzeczeniem c. k. zarzadu funduszu indemnizacyjnego z dnia 10. lutego 1857 do 1. 5383 przyznanego.

Wzywa się więc wszystkich wierzycieli, którym prawo hy-

poteki na owe dobra przysłuża, ażeby z należytościami i żądaniami swemi ustnie przy komisyi tym celem w tatejszym sadzie ustanowionej, albo pisemnie przez tutejszy protokół podawczy najdalej do dnia 15. kwietnia 1861 włącznie się zgłosili.

W zgłoszeniu tem wymienionem być ma: a) lmię i przezwisko jako też miejsce pobytu zgłoszającego się, tudzież tegoż pełnomocnika zaopatrzonego pełnomocnictwem wystawionem według przepisów prawnych, a prócz tego także i legalizowanem. b) llość żądanej sależytości tak co do kapitału jako i do odsetków, jeżeli takowym równe prawo zastawu jak kapitalowi przysłuża. c) Oznaczenie miejsca w księgach tabularnych, które się ściąga do należytości zgłoszonej. d) Winien jest zgłaszający się, w razie, jeżeli w okregu tego sadu nie mieszka, wymienić pełnomocnika w tymże mieszkającego, któremu wszystkie rozporządzenia sądowe doręczone być maja, bowiem inaczej takowe zgłaszającemu się pecztą z równym skutkiem, jakie wręczenie do rak własnych za soba pociąga, odsyłane będą.

Ci zaś wierzyciele, którzy w powyższym terminie zgłoszenia swe nie wniesą przy postępowaniu w celu wyżej wyrażonym przeprowadzić się mającem, słuchani być nie mają i uważani będą za przyzwalających na przekazanie swych należytości w miarę nastę-

pującego porządku na kapitał indemnizacyjny.

Nakoniec termin zgłoszenia nie zachowujący traci prawo do wszelkich zarzutów i prawnych kroków co do umowy pomiędzy zgiaszającemi się interesentami w myśl S. 5. ccs. patentu z dnia 25. września 1850 zdziałanej, jeżeli jego należytość według porządku tabularnego na kapitał indemnizacyjny przekazaną, lub w myśl S. 27. ces. patentu z dnia 8. listopada 1853 na gruncie i ziemi zabezpieczoną została.

Nakoniec ustanawia się dla wierzycicki hypotekowanych z życia i miejsca pobytu niewiadomych, jako to: dla Stanisława Pru-szyńskiego, Eleonery, Konstantego, Józefa, Bonifacego i Antona Stylerów, dalej Alojzego i Wincentego Pruszyńskiego, Eweliny z Pruszyńskich Lipskiej, Ozyasza Jolles, Kazimierza Jasińskiego, Sylwestra Lewandowskiego, Paula Lityńskiego i Wincentego Pruszyńskiego kuratorem p. adwokata Dr. Warteresiewicz ze substytucyą p. adwokata Dr. Rechen, którzy w tym swojem zastepstwie podług przepisów prawnych zastosować się mają.

Z rady c. k. Sądu obwodowego.

Złoczów, 31. grudnia 1860.

Kundmachung.

Dro. 248. Bom Birczaer f. f. Begirfsamte als Gericht wirb der h. o. f. f. Moiar heir Innocenc v. Kowalski als Gerichtstommiffar gur Errichtung von Tobfallsaufnahmen, Rachlaginventaren, allenfalls auch Groserflarungen, Beilaffenschaftsansweifen , Erbtheilungen und überhaupt aller jur Erwirtung ber Ginantwortung erforderlichen Aften, bei allen in ben jum Birenaer Begirke gehörigen Ortschaften fich ereignenden Sterbfallen, wolei Die Berlaffenschafts. ober Bormundschafts. Abhandlungen biefem f. f. Bezirksgerichte aufteben, bestellt.

Bireza, am 8. Februar 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 248. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Birczy postanawia tutejszego c. k. notaryusza pana Inocentego Kowalskiego za komisarza sądowego do sporządzenia czynów pośmiertnych, inwentarzy spadków, wypadkowo oświadczeń do sched, wykazów spadku, działow schedy ogółowo wszelkich do uzyskania przyznania dziedzietwa potrzebnych aktów we wszystkich wypadkach w miejscowościach do tego powiatu należących wydarzających się śmierci, przyczem pertraktacye spadków lub opicki temu c. k. sądu powiatowemu przynależą.

Bircza, dnia 8. lutego 1861.

(302) G b i t t.

Rro. 24162. Bom f. f. stäbt. teleg. Bezirksgerichte für bie Stadt Lemberg und beren Worstäbte wird bem, dem Wohnorte nach unbekannten Moritz Reiter, mittelft gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, daß behufs Zustellung bes, die prodiforische Pfändung der dem Moritz Reiter gehörigen Fahrnisse zur Sicherstellung ber durch ihn an Isaak Losch schuldigen Summe von 500 fl. öst. W. bewilligenden h. g. Bescheides vom 3. Oftober 1860 Zahl 18525 und Durchführung dieser Pfändung demfelben ein Kurator in der Person des herrn Landese Abvofat Dr. Julius Kolischer und stellvertretend herr Landese Abvofat Dr. Blumenseld bestellt wurde.

Lemberg, ben 31. Dezember 1860.

(309) Kundmachung. (3)

Mro. 7810. Bei bem f. f. Tarnopoler Rreisgerichte mirb gur Bereinbringung ber ben Erten nach Golde Apfelblum, ale: Berl Apfelblum, Selig Apfelblum, Sara Landau, Rachel Freudenthal geboren Apfelblum und Blume Weinber geborene Apfelblum witer bie Rach: lagmaffe nach Naftali Poczenik und eigentlich gegen bie erbeerflarten Grben, als: Rubin Peczenik, Abraham Hersch Peczenik, Moses Peczenik, Berl Peczenik, Heine Hinde Peczenik und Mendel Peczenik, bann ber minderjährigen Rinder nach Marcus Peczenik gebührenden Forberungen in den Betragen von 452 fl. 5½ fr. öft. M. sammt 5% Zinsen vom 18. Dezember 1853, und 466 fl. 66 fr. öft. M. fammt 5% Zinsen vom 20. März 1854, und ben Gerichtsgebühren pr. 7 fl. 59 fr. KM. oder 8 fl. 38 fr. öft. M., 9 fl. 20 fr. KM. oder 9 fl. 80 fr. oft. 28., 3 fl. 24 fr. R.M. ober 3 fl. 57 fr. oft. 28., 97 fl. 36 fr. öft. B., 19 ft. 263/4 fr. öft. B., 5 ft. 14 fr. öft. fr. öft. M., 13 ft. 5 fr. öft. AB., 7 fl. 25 fr. KM., ober 7 fl. 771/2 fr. öft. AB., 12 fl. 28 fr. KM. ober 13 fl. 9 fr. öft. AB. und 23 fl. 82 fr. öft. ABahr., 22 fl. 24 fr. öft. 28., 8 fl. 30 fr. RM. ober 8 fl. 921/2 fr. öft. 28., 4 fl. 1 fr. fm, oder 4 fl. 213/4 fr. oft. B. und 10 fl. 13 fr. öfterr. Währ. Die erefutive Feilbiethung ber jur Berlaffenschaft bes Naftali Peczenik gehörigen, in tem Tarnopoler ftabtifden Grundbuche dom. 1. pag. 171. und pag. 189 eingetragenen Realität unter CNr. 99 und ber Salfte ber Realitat unter CNr. 100 gu Tarnopol in brei Terminen : am 18. April, 16. Mai und 13. Juni 1861, jedesmal um 4 Uhr Rach. mittage bergestalt vorgenommen werben, daß in den beiben ersten Terminen bie Realitat sub Couscr. Nr. 99 nur um ober über ben Schahungeweith von 9985 fl. 2 fr., hingegen die Balfte ber Realität sub Conser. Nr. 100 nur um oder über ben Schägungswerth von 4138 fl. 98 fr. oft. 28. ausgeboten, und falls fie fo nicht an Dann gebracht murben, im dritten Termine aber auch unter bem Schatungewerthe, feboch nut um einen ber Cumme ber foppothetarfculben gleichfommenben Betrag beräußert merben.

Jeber Mitbiethende hat 10% ber obigen Ausrufspreise als Ba-

bium ju erlegen.

Der Schätungeaft, ber Grundbucheauszug biefer Realitäten und bie weiteren Ligitazionebedingungen fonnen in ber hiergerichtlichen Re-

giftratur eingesehen, ober in Abichrift erhoben merben.

Wovon ber ben neu jumachsenden oder nicht rechtzeitig ju eigenen Sanden zu verftändigenden Spothefarglaubigern bestellte Rurator fr. Aldvofat Dr. Schmidt verffändigt wird.

Tarnopol, am 28. Janner 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 7810. W c. k. sądzie obwodowym w Tarnopoln na zaspokojenie spadkobiercom po Goldzie Apfelblum, a to: Berlowi Apfelblum, Seligowi Apfelblum, Sarze Lendau, Racheli Freudenthal urodzonej Apfelblum i Blumie Weinber, urodzonej Apfelblum przeciw masie spadkowej po Nastali Peczenik, a raczej przeciw oświadczonym spadkobiercom, a to: Rubinowi Peczenik, Abrahamowi Hersch Peczenik, Mojzeszowi Peczenik, Berlowi Peczenik, Heinie Hindzie Peczenik i Mendlowi Peczenik, dalej małoletnim dzieciom po Markusie Peczenik należącej się pretensyi w kwotach 452 zł. 51/2 cent. w. a., z odsetkami 5% od dnia 18. grudnia 1853 i 466 zł. 66 c. w. a. z odsetkami 5% od dnia 20. marca 1854, tudzież z kosztami sądowemi w kwotach 7 zł. 59 kr. m. k. albo 8 zł. 38 c. wal. a., 9 złr. 20 kr. m. k. slbo 9 zł. 80 c. w. a., 3 złr. 24 kr. m. k. albo 3 zł. 57 c. w. a., 97 zł. 36 c. w. a., 19 zł. 26<sup>3</sup>/<sub>4</sub> c. wal. a., 5 zł. 14 c. w. a. i 13 zł. 5 c. w. a., 7 złr. 25 kr. m. k. albo 7 zł. 771/2 c. w. a., 12 złr. 28 kr. m. k. alho 13 zł. 9 ceul. w. austr., 23 zł. 82 c. w. a., 22 zł. 24 c. w. a., 8 złr. 30 kr., m. k. albo 8 zł.  $92^{1}/_{2}$  c. w. a, 4 złr. 1 kr. m. k. albo 4 zł.  $21^{3}/_{4}$  c. w. a. i 10 zł. 13 c. w. a. egzekucyjna sprzedaż do masy spadkowej po Nastalim Peczenik należącej w księdze gruntowej miasta Tarnopola dom. 1. pag. 171. i 189 zaciągnielej realności pod Nrem. konskr. 99 i polowy realności pod konskr. Nrem. 100 w. Tarnopolu dnia 18. kwietnia, 16. maja i 13. czerwca 1861 e godz. 4. po południu tym sposobem przedsięwziętą będzie, że w pierwszych dwóch terminach, realność pod konskrypcyjnym Nrem. 99 tylko za cenę wywołania w kwocie 9985 zł. 2 c. w. a., zaś połowa realności pod Numerem konskr. 100 za cene wywołonia w kwocie 4138 zł. 98 c. w. a. albo wyżej tych cen, gdyby zaś taką cenę nikt nie ofiarował, w trzecim terminie i poniżej ceny szacunkowej, jednakże tylko za kwotę sumie długów hypotecznych odpowiadającą sprzedaną będzie.

Każdy chęć kupienia mający 10% ceny wywełania jako wa-

dyum złożyć powinien.

Akt szacunkowy, wyciąg z ksiąg gruntowych tych realności i dalsze warunki licytacyjne w registraturze tutejszej przejrzeć lubteż w odpisie podnieść można.

O czem się p. adwokata Schmidta jako ustanowionego kuratora wierzycieli hypotecznych nowoprzyrosłych, lub też wierzycieli, którymby uwiadomienie o tej licytacyi z jakiej bądź przyczyny doręczyć nie można, zawiadamia.

Tarnopol, dnia 28. stycznia 1861.

(318) Rundmachung. (3) Nro. 10248. Bur Sicherstellung ber Konservazionsherstellungen pro 1861 im Zolkiewer Straffenbaubezürke bes Lemberger und Zolkiewer Kreises wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben. Die Ersordernisse bestehen, und zwar:

im Lemberger Rreise :

| in | Grbarbeite: | n   |          |        | im  | Fist  | albetrag | e von |   | 242 | ft. | 661/2 | fr. |
|----|-------------|-----|----------|--------|-----|-------|----------|-------|---|-----|-----|-------|-----|
|    | Berftellung |     |          |        |     |       | 1)       | P     |   | 110 |     | 451/2 | y   |
|    |             | "   | " D      | r. 10  | "   |       | tr       |       |   |     |     | 531/1 |     |
| 17 |             |     | anals N  |        |     |       | 21       | 17    |   |     |     |       | μ   |
|    |             |     | Brücke N |        |     |       | Ŋ        |       |   |     |     | 05    | 17  |
|    | **          | "S  | traffeng | elände | er, |       | *        |       | • | 202 | #   | 58    |     |
|    |             |     | unb      | im !   | Zoł | kiew  | er Krei  | se:   |   |     |     |       |     |
| in | Serfiellung | ber | Brude    | Mr.    | 28  | im    | Betrage  | bon   |   | 22  | fl  | . 44  | fr. |
| #/ |             | 1/  |          | Mr.    | 37  | W     |          | W     |   | 133 |     | 891/2 | #   |
|    |             |     |          | Mr.    | 38  | refte | e Echlau | ф "   |   |     |     |       |     |
| W  | W           | 11  | Straffer | igelät | per | v     | v        | v     |   |     |     | 23    |     |
| v  | *           |     | Brüce    |        |     | in .  |          |       |   | 26  | 87  | 881/2 | 11  |
| "  | 77          |     | Ranale   |        |     | 11    | 11       |       |   | 6   | 17  | 95    | "   |
|    |             | ber | Meilen,  | reiger |     |       |          |       |   | 18  |     | 09    |     |

österr. Wahr. Unternehmungsluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Oferten langstens bis Ende 1. M. bei der betreffen-

336 , 501/2 ,

83

ben f. f. Rreisbehörde ju überreichen.

"Brude Dr. 78

" Meilenzeiger

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit ber h. o. Borschrift vom 13. Juni 1856 B. 23821 kundgemachten Offertes bedingnisse tonnen bei ber betreffenden Kreisbehorte oder bem bezüglichen Straffenbaubezirke in den Kanzleistunden eingesehen werden.

Die nach bem Praflufiviermine, fo wie bie bei ber Statibalterei unmittelbar überreichten Offerten werben unberudfichtigt gurudgefchlof.

fen werden.

roboty ziemne

und

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 15. Februar 1861.

#### Obwieszczenie.

Nro. 10248. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych na rok 1861 w Żółkiewskim powiecie budowli gościńców w Iwowskim i żółkiewskim obwodzie rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Potrzebne sa, a mianowicie:

w obwodzie lwowskim:

w cenie fiskalnej . . . . 242 zł  $66^{1}/_{2}$  c.

| naprawa mostu ivr. 5               | 99      | 22        |    |    |   | 110 | 22  | 40 1/2 | 93 |
|------------------------------------|---------|-----------|----|----|---|-----|-----|--------|----|
| " Nr. 10                           | 77      | 33        |    |    |   | 240 | 22  | 531/2  | 77 |
| " kanalu Nr. 11                    | 77      | 22        |    |    |   | 427 | 22  | 25     | 22 |
| " mostu Nr. 14                     | 33      | 27        |    | ٠  |   | 560 | 22  | 05     | 99 |
| Porecze przy gościńco              | 22      | 22        |    | ٠  |   | 202 | 23  | 58     | 77 |
| W                                  | obwodzi | e żółkiew | sk | im | : |     |     |        |    |
| naprawa mostu Nr. 28               | w cenie | fiskalnej |    |    | 4 | 22  | zł. | 44     | c. |
| , Nr. 37                           | 77      | 77        |    |    |   | 133 | 22  | 891/2  | 27 |
| n Nr. 38                           | 27      | 27        |    |    |   | 222 | 22  | 831/2  | 22 |
| Porecze przy gościńcu              | 77      | 77        |    |    |   | 185 | 99  | 23     | 77 |
| Naprawa mostu Nr. 50               | 77      | 27        |    |    |   | 26  | 99  | 881/2  | 27 |
| , kanalu Nr. 56                    | 27      | 27        |    |    |   | 6   | 22  | 95     | 77 |
| Słupy milowe                       | n       | 22        |    |    |   | 18  |     | 09     | 27 |
| Naprawa mostu Nr. 78               | 27      | 27        |    |    |   | 000 | 22  | 50:/2  | 27 |
| Slupy milowe                       | n       | n         |    |    |   | 83  | 27  | 48     | 22 |
| Slupy milowe<br>wal. austryackiei. | n       | n         |    | •  | • | 83  | 27  | 48     | 22 |

Mających cheć licytować zaprasza się niniejszem, ażeby oferty swoje z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po koniec

h. m. przynależnej c. k. władzy obwodowej.

Inne warunki licytacyi tak ogólne jak specyalne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13go czerwca 1856 liczka 23821, przejrzeć można u przymileżnych c. k. władz obwodowych lub też w rzeczonym powiecie budowli gościńców w godzinach kancelaryjnych.

Oferty podane po terminie lub wprost do namiestnictwa nie będą

uwzględnione.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej. Od c. k. galic. namiestnictwa.

Lwdw, dnia 15. lutego 1861.

(304) © b i ž t. (3

Mr. 1147. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inshaber der 4% Zinsentupons des Pfandbrieses der galizisch-ftändischen Kreditanstalt Nro. 4801 Serie V. ddto. 1. Jänner 1849 über 100 st. KM. für die Zeit vom 1. Jänner 1860 bis 31. Dezember 1868 nebst dem dazu gehörigen Talon zur Beibringung der obigen Kupons und Talon mit dem aufgefordert, daß der Talon alsdann für amortistrt werde erklärt werden, wenn derselbe binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen von dem Tage, an welchem der lette von den obigen Kus

pons jur gablung fällig fein wirb, b. i. vom 31. Dezember 1868 an Berechnet, ober wenn biefer Pfandbrief mittlerweile verlost ober auf-Befundigt fein murbe, binnen 1 Sahre, 6 Wochen und 3 Tagen, vom Lage, als biefer Pfandbrief gur Bablung fallig fein wird, gerechnet, nicht beigebracht werben follte; daß ferner, wenn von ben obigen Rupons bie am 30. Juni 1860 und 31. Dezember 1860 fallig gebordenen binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen vom Tage ber Musfertigung bes Gbiftee, tagegen bie meiteren erft fällig wertenben Ru-bons binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen, vom Tage ber Falligfeit eines jeden Binfentupons gerechnet, nicht beigebracht merben lollten, auch biefe Rupons merben für amortifirt erklart merben.

Une bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 16. Janner 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1147. C. k. Sad krajowy we Lwowie wzywa posiadaczy 4% kuponów listu zastawnego galic. Instytutu kredytowego Nr. 4801 Serya V. z dnia 1. stycznia 1849 na 100 złr. m. k. za czas od 1. Sycznia 1860 do 31. grudnia 1868 bieżących i do tego należącego talonu, ażeby wyż wspomuione kupony i talon przedłożyli, inaczej howiem talon wtenczas amortyzowanym zostanie, jeżeli w przeciągu lednego roku, 6 tygodni i 3 dni, od dnia, na którym ostatni z po-Wyższych kuponów do zapłaty przypadnie, t. j. dnia 31. grudnia 1868 rachując, lub w razie, jeżeliby sam list zastawny tymczasem Wylosowanym lub wypowied ianym został; jeżeliby ten talon w przetiagu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni, od dnia tego rachując, na którym sam list zastawny do wypłaty przypadnie, przedłożonym nie Został. Kupony zaś wtenczas amortyzowane zostaną, jeżeli z nich <sup>te</sup>, które na dniu 30. czerwca 1860 i 31. grudnia 1860 już do zapłaty przypadły, w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni, od dnia wygotowania tegoż obwieszczenia, zaś dalsze kupony natenczas, jeżeli w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni, od doia rachujac, na którym kazdy kupon do zaplaty przypada, przedłożone nie zostaną.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 16. stycznia 1861.

(316) C b i f t.

Dr. 9204. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird biemit befannt gemacht, bag aus ber Repartion in ber Rriba bes Johann Potocki zu Gunften bes Florian Wolanowski im hiergerichtlichen Depofitenamte ber Betrag pr. 57 fl. 38 fr. 2B. B. feit dem Jahre 1825 erliegt.

Nachdem wegen Behebung biefes Betrages bis nun fich Niemand Bemelbet hat, fo wird ber tem Wohnorte und Leben nach unbefannte Florian Wolanowski und im Falle beffen Tobes feine bem Wohnorte nich unbefannten Erben mittelft gegeuwärtigen Goifts aufgefordert, dur Behebung bes obigen Deposits fich binnen Ginem Jahre, 6 Boben und 3 Tagen von ber Ginschaltung bes Gbiftes hiergerichts zu melben ober ihre tieffälligen Unfpruche geltend gu machen, widrigens foldes für fabut erflart merben mirb.

Stanislau, am 28. Dezember 1860.

(308)G d i f t.

Mr. 132. Dom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte Tysmienica wird anmit befannt gegeben, daß über Ansuchen bes Johann Wnorowski de praes. 24. Janner 1861 3. 132 wiber D. Vincenz Poll zur Sis derftellung ber mit dem Wechfelatzepte bes Letteren ddto. Stanistawow 13. September 1859 am 15. Februar 1860 falligen Wechfelsumme von 525 fl. oft. 2B. im Grunde S. 376, S. 377 und S. 378 6. D. die provisorische Pfandung und Traneferirung ber schuldneris iden Sahrniffe unterm Beutigen bewilligt, und bem Bohnorte nach unbefannten Exefuten ber hierortige Infage Horzel Horn gum Rura. tor ad actum bestellt murbe. Ge liegt bemnach bem Erefuten ob, ents weter einen anteren Bevollmächtigten bem Gerichte zeitgerecht angu. deigen und felbem die erfordeiliche Informazion mitzutheilen oder zu Bewärtigen, daß fammtliche hieraus etwa zu erfolgenden Rachtheile Diefer Berabfaumung beigumeffen fein werben.

Bom f. f. Bezirfsgerichte. Tysmienica am 9. Februar 1861.

(303)Gbift.

Mro. 1542. Bon bem f. f. Landesgerichte wird bem, bem Wohnorte noch unbefannten Peter Kluczenko mit diesem Gbifte befannt gemacht, daß wider benfelben Sigmund Sirka unterm 4. Februar 1861 Bahl 1542 um Erlassung ber Bahlungsauflage über die Wechselsumme bon 781 fl. 20 fr. oft. D. gebeten bat.

Da ber Bohnort best Peter Kluczenko unbefannt ift, so wird für benfelben ber herr Landes . Abbefat Dr. Reitmann auf feine Befahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben die Bahlunge.

Auflage zugestellt.

Dom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 5. Februar 1861.

Cobift. (312)

Mro. 9211. Bom Stanisławower f. f. Rreisgerichte wird biemit befannt gemacht, bag ju Gunften ber Daffe bes am 16. Darg 1812 in Bolechow verftorbenen gr. f. Geiftlichen Johann Okumowski ber Betrag pr. 62 fl. 59 fr. D.B. im h. g. Depositenamte seit dem Jahre 1817 erliegt. Nachdem fich bis nun wegen Behebung biefes

Betrage Riemand gemeldet hat, fo werden die bem Wohrorte und bem Leben nach unbefannten Erben beefelben mittelft gegenwärtigen Gbiffs aufgefordert, jur Behebung bes obigen Depofi & fich binnen Ginem Jahre 6 Wochen und 3 Sagen ron ber britten Ginichaltung biefes Grifte b. g. ju melden, und ihre bieefalligen Unfpruche geltenb ju maden, widrigens biefes Deposit fur fadut erflart werben wirb.

Stauisławow, am 21. Dezember 1860.

G b i f t.

Dro. 9208. Bom Stanislawower f. f. Rreiegerichte mirb biemit befannt gemacht, baß ju Gunften ber Daffe tes Konstantin Szymanowski ter Betrag von 106 fl. 262/4 fr. BB. im b. g. Depofis tenamte feit 50 Jahren erliegt. Rachdem fid megen Bebebung biefes Betrages bis nungu Diemand gemeibet bat, fo merben die, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Grben bee Konstantin Szymanowski mittelft gegenwartigen Goiftes aufgefordert, jur Bebebung bicfes Depofite fich binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen von ber legten Ginichaltung birfes Coiftes gerechnet, biergerichte um fo geniffer anzumelben und ihre tieefalligen Unfpruche geltend gu machen, ale wibrigens biefes Depofit fur fabut erflart merben mirb.

Stanislawow, ben 24. Dezember 1860.

Konkurs = Kundmachung.

Dr. 1023. Bei bem f. f. Bezirfeamte in Komarno ift eine Rangeliftenftelle mit bem Jahreegehalte von 367 fl. 50 fr. und bem Bor-ruckungerechte in die Gehaltsstufe jahrlicher 420 fl. in Erledigung gefommen, ju beren Wieberbefegung ber Ronfure ausgeschrieben mirt.

Bewerber um biefen Dienfipoften haben binnen 14 Sagen von der letten Ginschaltung ber Ronfurs-Ausschreibung in das Amteblatt ber Lemberger Beitung ihre gehörig bofumentirten Gefuche im borgeschriebenen Dienstwege bei bem genannten f. f. Bezirksamte einzu-reichen. Bon ber f. f. Areisbehörbe.

Sambor, am 6. Februar 1861.

G d i f t.

Mr. 5028. Bom f. f. Lemberger Landes, als Handele, und Wechselgerichte wird hiemit fundgemacht, daß Noe Papernie die Firma "Noe Papernie" für eine gemischte Baarenhandlung, bann für ben Spediziones und Rommiffionehandel am 31. Janner 1861 prototols

Lemberg, den 7. Februar 1861.

Rundmachung. (1)

Mro. 3871. Bur Wieberbefegung ber Stanislauer Tabat. Großtrafif mird bie Ronfurreng mittelft lleberreichung fdriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Der Materialverfehr beirng im Bermaliungsjahre 1860 im Ia-

bat und Stempel zufammen 76000 fl.

Die fdriftlichen mit einer Stempelmarte von 36 fr. verfebenen Offerten, welchen bas Babium von 350 fl. beiliegen muß, find bis einschließig 7. Marg 1861 bei ber f. f. Finang Bezirks Direkzion in Stanislau ju überreichen.

Die naheren Bedingungen und ber Ertragniß - Musweis konnen bei der Finang Begirs . Direfzion in Stanislau und bei Diefer Finang-

Landes. Diretzion eingesehen werben. Lemberg, am 15. Februar 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3871. Do obsadzenia głównej trafiki tytuniu w Stanisławowie rozpisuje się konkurencyja przez podanie pisemnych

Wartość tytuniu i stemplów w roku 1860 sprzedanych wynosi 76000 zł. w. a.

Pisemne oferty mają być marką stemplową 36 c. zacpatrzone i z przyłączenieniem sumy 350 zł. w. a. jako wadyum, do dnia 7. marca 1861 włącznie, do c. k. obwodowej dyrekcyi finansowej w Stanisławowie podane.

Dalsze warunki i wykaz intratny tejże trafiki można przejrzeć u c. k. obwodowej dyrekcyi finansowej w Stanisławowie albo

u c. k. krajowej dyrekcyi finansowej we Lwowie.

Lwów, dnia 15. lutego 161.

E dyk 1.

Nr. 6068. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszem z pobytu niewiadomego p. Macieja Trzcińskiego, a gdyby tenze już nieżył, tegoż z imienia i pobytu niewiadomych spadkobierców, że p. Rozalia Kozakiewiczowa naprzeciw nim pod dniem 10. lutego 1861 do I. 6086 o wyekstabulowanie sumy 2000 złp., 10000 złp., 30 duk. z realności we Lwowie pod 1. 320 2/4 położonej, pozew wytoczyła, który dnia dzisiejszego, do słownej rozprawy z terminem na 30. kwietnia 1861 godzine 11ta przed południem zdekretowano, ustanowiwszy pozwanym kuratorem adwokata dr. praw p. Rayskiego z substytucyą adwokata dr. praw Czaykowskiego, z którym spór ten pertraktowanym będzie.

Winni zatem pozwani na terminie się stawić, albo też wcześnie ustanowionemu kuratorowi środki obrony wskazać, lub też sobie innego obrońcę obrać i o tem sąd zawiadomić, albowiem skutki zaniechania obrony sami sobie przypiszą.

Z rady e. k. Sadu krajowego.

Lwów, dnia 11. lutego 1861.

(314)Kundmachung.

Dro. 3708. Um f. f. Gymnafium bei St. Anna in Krakau find brei Lehrerstellen gu befeben. Mit jeder berfelben ift ein Gehalt fahrlicher 945 fl. oft. D. mit bem Unspruche auf Dezennalzulagen und bem Borrudungerechte auf die hohere Gehalteftufe jahrlicher 1050 fl.

ofterr. 2B. verbunden.

Bur Erlangung ter einen von biefen Lehrftellen wird bie Rach. weifung ber gefehlichen Befähigung fur bas Lehramt ber Geographie und Geschichte am gangen Gymnasium eifordert, wogegen die Bewerber um eine ber beiben andern Lehrstellen bie gefetliche Befähigung für bas Lehramt ber flaffifchen Philologie am gangen Gymnafium nach. jumeifen haben.

Der Bewerbunge . Termin wird bis Ende April 1861 ausge-

fdrieben.

Die Bewerber haben bis dahin ihre mohl instruirten Gesuche unter Machweisung vollstandiger Renntnig ber Landessprache im Wege ber ihnen vorgesetten Behorbe, falls fie bereits öffentlich bedienftet find, fonft aber unmittelbar bei ber f. f. galigischen Statthalterei in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalteret.

Lemberg, am 19. Janner 1861.

#### Obwieszczenie.

Nro. 3708. Przy c. k. gymnazyum u ś. Anny w Krakowie sa do obsadzenia trzy posady nauczycielskie. Z każda z nich połączona jest roczna płaca 945 zł. w. a. z prawem do pobierania dodatków dziesięcioletnich i postąpienia na wyższą płace 1050 zł. w.

Do otrzymania jednej z tych posad nauczycielskich potrzeba wykazać prawne uzdolnienie do wykładu geografii i historyi na całe gymnazyum, zaś kandydaci na obydwie inne posady nauczycielskie mają wykazać prawne uzdolnienie do wykładu klasycznej filologii na całe gymnazyum.

Termin konkursu rozpisuje się po koniec kwietnia 1861.

Kompetenci maja do tego czasu przedłożyć swoje należycie ułożone podania z wykazaniem dokładnej znajomości języka krajowego za pośrednictwem swej przełożonej władzy, jeżli zostają już w służbie publicznej, a zresztą bezpośrednio c. k. galicyjskiemu namiestnictwu we Lwowie.

Z c. k. galie. namiestnictwa.

Lwow, dnia 29. stycznia 1861.

© dift. (319)

Mro. 896. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem im Auslande unbefannten Bobnorts fich aufhaltenden Bogdan Osadca und Michael Osadca, Rechtenehmer bee Dominik Osadca, mit biesem Sbikte bekannt gemacht, daß in der Rechtssache des Letteren gegen Louis und Anton Mikuli'sche Gantmasse wegen 360 fl. KM. s. R. G. mit Beschluß vom 24. Janner 1861 31. 896 in dieser Angelegenheit bie Tagfahrt auf ben neunzehnten Marg 1861 hiergerichts angeordnet murbe.

Da der Bohnort bee Bogdan und Michael Osadca unbefannt ift, fo wird für biefelben ber fr. Abvofat Dr. Wolfeld auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte

Befcheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 24. Janner 1861.

Edift.

Rro. 6231. Bom Kossower f. f. Pegirfeamte als Gerichte wird ber bem Aufenthalteorte nach unbefannten Aloizia Rozmanyi vermitweten Rawanet hiemit befannt gemacht, bag über Ginfchreiten bes grn. Joseph Wurst als ausgewiesenen Rechtsnehmer tes frn. Albert Rozmanyi ber nach ber verftorbenen Anna Rozmanyi aus Manastersko vom Kossower bestantenen Kameral Dominium ale Berlag . Inftang erflossene Einantwortungbescheid vom 7. Ceptember 1855 Bahl 2931 babin berichtigt murte, bag die Rachlagrealität ber Anna Rozmanyi sub Conser. Nr. 204 in Manastersko nach bem burch bieselbe er-richteten Teffamente vom 30. April 1854 bem Grn. Albert Rozmanyi in natura mit Borbehalt bes ber Aloisia Rozmanyi verwitmeten Rawanet verniachten Legats pr. 400 fl. RM. eingeantwortet wirb.

Da ber bermalige Aufenthaltsort ber Aloisia Rozmanyi verwitweten Rawanet biefem Gerichte unbefannt ift, fo wird gu ihren Santen herr Albert Rozmanyi, f. f. Finangwache Kommiffar in Dorna Watra, jum Rurator ad actum behufe Annahme bes biesfalligen Befcheites bestellt, und ibm biefer Befdeib rom 21. Juni 1860 Babl 3210 Ramens ber Aloisia Rozmanyi vermitweten Rawauet eingehandigt.

Bom f. f. Bezirfeamte als Gericht.

Kossów, am 31. Janner 1861.

Edykt.

Nr. 6231. Z c. k. sadu powiatowego kossowskiego z miejscowości pobytu niewiadoma Alojzya Rozmany powdowiała Rawanet uwiadamia sic, ze na wniesienie pana Józefa Wurst wykazanego nabywcy praw pana Alberta Rozmany dekret dziedzictwa z dnia 7go września 1855 l. 2931 po ś. p. Anny Rozmany w Manastersku przez Kossowskie było kameralne dominium jako instazcya pertraktacyjna wydany tak dalece poprawiono, że realność pozostata Anny Rozmany pod Nrem. konskr. 204 w Manastersku podlug testamentu przez nia na dniu 30go kwietnia 1854 uczynionego panu Albertowi Rozmany w naturze z zastrzeżeniem legatu dla Alojzyi Rozmany powdowiałej Rawanet na 400 złr. w mon. konw. zrobionego

abdykowaną została.

Ponieważ terazniejsze miejsce pobytu Alujzyi Rozmany powdo wiałej Rawanet sądowi jest niewiadome, przeto postanawia się ka ratorem ad actum pena Alberta Rozmany c. k. komisarza stra? finansowej w Dornie Watrze i temuż uchwała tutejszego c. k. sąda z dnia 21. czerwca 1860 do l. 3210 dla Alojzyi Rozmany powdo wiałej Rawanet wydaną, wręcza się.

Z c. k. sadu powiatowego.

Kossów, dnia 31. stycznia 1861.

(317)Kundmachung.

Mr. 3024. Bur Befehung bee Sabaf. Subverlages in Rawa Zolkiewer Kreifes, wird die Ronfurreng . Berhandlung hiemit ausge' fcrieben. Die mit dem Babium von 200 fl. belegten Offerte fint bei ber f. f. Finang-Begirfs. Direfgion in Zotkiew bis einschließig 14 Marg 1861 gu überreichen.

Diefer Subverlag hat seinen Bedarf an Tabat . Material aus bem 41/4 Meilen entfernten Tabat . Bezirts . Magazine in Zolkiew und die Stempelmarken entweder aus dem gedachten Bezirks-Magazine ober

beim Rawaer f. f. Steueramte zu faffen.

Der Materialverkehr betrug im Verwaltungsjahre 1860 an Io' bat 85.662 Pfunde im Geldwerthe von 55,411 ff. und an Stempeln 2043 fl. öft. 28.

Die naheren Bedingniffe und ber Ertragnipausmeis fonnen bei ber Zolkiewer f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion eingefehen merben.

Bon ber f. f. Finang. Landes Direfzion.

Lemberg, am 7. Februar 1861.

#### Ogłoszenie.

Nr. 3024. Dla obsadzenia subferlagu tytoniu w Rawie, w obwodzie Zolkiewskim, rozpisuje się niniejszem pertraktacya konkurencyjna. Oferty zaopatrzone w wadyum 200 zlr. mają być podane do c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi włącznie do

Ten subferlag ma pobierać potrzebny materyal tytoniowy z oddalonego o 41/4 mili powiatowego magazynu tytoniowego w Zółkwi, zaś marki stęplowe albo z wspomoionego magazynu powiatowego

lub z c. k. urzędu podatkowego w Rawie.

Obrót materyału wynosił w roku administracyjnym 1860 1. w tytoniu 85.662 funtów wartości pienieżnej 55.411 złr., a w stęplach 2043 zlr. wal. austr.

Blizsze warunki i wykaz dochodów można przejrzeć w Zól-

kiewskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 7. lutego 1861.

Ebift.

Nro. 4513. Vom f. f. Lemberger Landes als Handels und Wechselgerichte wird hiemit fundgemacht, daß die am 9. April 1840 protofollirte Firma: "Adreas Lunda" für eine Schnitt= und Wobe-Waarenhandlung im Firmenprotofolle gelofcht murbe.

Lemberg, am 7. Februar 1861.

Dro. 144. Bon bem f. f. Zloczower Rreiegerichte mirb bem abmesenden Bermann oder Berisch Ostermann, Gefchaftsmann in Zioczow sub Nro. 50 Ctabt, mit biefem Gbifte befannt gemacht, baß miber benfelben unterm 23. Marg 1860 Bahl 1925 Heni Nagler um Lofdung der über ih:en in Zloczow sub Nro. 50 gelegenen Realitate. antheile zu Gunften des obgenannten Bermann oder Berisch Ostermann haftenden Cumme von 60 fl. KM. hiergerichts eingeschritten, und mit hiergerichtlichem Beschluße vom 18. April 1860 Bahl 1925 bem Grundbuchkamte in Zloczow bie Löschung berfelben ale bewilligt

Da ter Wohnort bes Abmesenben unbefannt ift, fo mird ju feiner Bertretung ber hierortige Abvofat Dr. Rechen mit Substituie rung bes Abvofaten Dr. Wesolouski auf feine Gefahr und Rosten jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheib bies

fee Gerichtee jugefielli.

Bom f. f. Kreiegerichte.

Złoczow, ten 16, Janner 1861.

Cobiltt. (325)(3)

Mro. 7499. Dom f. f. Kreisgerichte als Sandels und Bechsels gerichte zu Złoczow wird bekannt gemacht, daß Salamon Nathansohn aus Brzeżan am 31. Dezember 1860 Bahl 7499 ein Gesuch um Amortifirung eines ihm in Berluft gerathenen, ju Kalne am 16. Mai 1860 über den Betrag von 1500 ff. oft. M. an eigene Ordre ausgestell. ten, bon Jan Tyszkowski afgeptirten und in Brzegan feche Deonate a dato gablbaren Prima - Wechfels angebracht habe, und tag tiefem Befuche Statt gegeben worben fei.

Ge wird baher ber allfällige Inhaber bes befagten in Berluft gerathenen Bechfele aufgeforbert, benfelben tlefem f. f. Kreisgerichte binnen 45 Tagen com Tage ber gegenwärtigen Rundmachung an gerechnet, so gewiß vorzulegen, als midrigens derfelbe für amortisirt
und ben Wechselverpflichteten nicht mehr verbindend erflart merben wird.

Mus tem Mathe bes f. f. Rreisgerichtes. Złoczow, am 30. Janner 1861,

Rundmachung

(2)

ber f. f. Finang . Landes . Direkzion für Oftgalizien und die Bufowing, Muf Grund bes Finang - Minifterial - Erlages vom 8. Februar 1861 3. 685 tritt vom beutigen Tage angefangen ber beiliegende Berfchleiftarif fur echte Savanna . Cigarren in Birtfamteit. Lemberg, am 18. Februar 1861.

Berichleiß . Tarif

ber echten havanna Gigarren, giltig fur alle Rronlanter vom 18ten Februar 1861 angefangen. - Auf Grund bee boben Finang. Ministerial-Erlages vom 8. Februar 1861 3. 685 F. M.

| Bon . Bro.                                      | Benennung<br>ber<br>- Gattung                                                                                                                                                                                                                     | In Kistchen<br>à<br>Stück                                                                    | i i                                                     | terr. L        | ű <b>É</b><br>Bähri | 1                                                                                                   | Anmerfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | Mus den 1. Fabrifen in der Stadt Havanna.  Regalia  Media  Millar Londres  II. Kathegorte.  Aus anderen renommirten Fabrifen in der  Stadt Havanna.  Regalia grande  Britanica  Londres  Media  Panetelas  Damas & Galanes  Londres  Millar comun | 100<br>100<br>100, 500<br>100, 500<br>100, 250<br>100, 250<br>100, 250, 500<br>100, 250, 500 | 45<br>25<br>17<br>23<br>20<br>18<br>14<br>10<br>9<br>11 | 25<br>90<br>50 |                     | 24<br>21<br>19<br>15<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>10<br>12<br>9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Bu Post 1, 2, 3.  Der Berkauf dieser Cigarren = Gattungen sindet nur in den ausdrücklich dazu bestimmten Orten und nur in ganzen Rischen statt; der stückweise Verkauf derselben ist daher verboten.  Bu Post 1 bis 11.  Die für 100 Stücke angegebenen Preise gelten nur bei Abnahme ganzer Kistchen.  Es ist die Einleitung getroffen worden, daß binnen Kurzem alle, oder doch die meisten Sorten auch in Bünden à 25 Stück um den Großverschleißpreis in Verschleiß geseht werden. |

### Obwieszczenie.

c. k. dyrekcyi finansowej krajów wschodniej Galicyi i Bukowiny.

Nro. 221. Na mocy rozporządzenia ministerstwa finansów z dnia 8go lutego 1861 r. do liczby 685, ma być od dnia dzisiejzego załączona taryfa na sprzedaż prawdziwych Havanna-cygarów w wykonanie wprowadzona. Lwów, dnia 18. lutego 1861.

prawdziwych "Hawanna"-cygarów, przysługująca począwszy od dnia 18. lutego 1861, dla wszystkich koronnych krajów, na mocy rozporządzenia wysokiego ministerstwa finansów z dnia 8. lutego 1861 do 1. 685.

| - p      |                                                                                                                                                                                     |                                                                 | - 1                              | Ceny  | Za                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ba porzą | a my read the right town on the said                                                                                                                                                | W skrzynecz-<br>kach po sztuk                                   | 100   1                          |       |                              | the state of the s |  |
|          | Nazwa gatunków                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  | Szi   | uk                           | Uwagi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ko       | THE PERSON NAMED IN TAXABLE                                                                                                                                                         |                                                                 |                                  | wal.  | ustr.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| L        | TREE SHEET AND ALL OF                                                                                                                                                               |                                                                 | zł.                              | cent. | zł.  cent.                   | to the state of th |  |
| 1 2 3    | I. Kategorya z pierwszej fabryki miasta Hawanny. Regalia Media Millar Londres II. Kategorya z innych zalecających się fabryk miasta Havanny. Regalia grande Britanica Mondres Media | 100<br>100<br>10050 <sub>0</sub><br>100<br>100<br>100<br>100250 | 45<br>25<br>17<br>23<br>20<br>18 | 25    | . 24<br>. 21<br>. 19<br>. 15 | Do pozycyi 1., 2., 3.  Sprzedaż tych gatunków cygarów, znajduje się tylko ku tej sprzedaży oznaczonych miejscach i tylko w całych skrzyneczkach, pojedyńczych cygar sprzedaż nie jest wolną.  Do pozycyi od liczby 1. do 11.  Ceny za 100 sztuk podane, przysługują tylko przy obieraniu całych skrzyneczek.  Zostało poleconem, azeby w najbliższym czasie wszystkie, a przynajmniej największa część gatunków cygar, także w wiązkach po 25 sztuk w cenach, jakowe proporcyonalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 8 9      | Panetelas                                                                                                                                                                           | 100250<br>100250                                                | 10 9                             | 90 50 | 1111/2                       | na większą ilość oznaczonemi są, wyprzeda-<br>wanemi byli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 10       | Londres                                                                                                                                                                             | 100250500                                                       | 11 9                             | 50    | 12 91/2                      | BUTTER BUTTER TO SEE THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STATE STATE OF THE SERVICE STATE STA |  |
| 1 0      | Od e. k. skarbowej dyrekcyi krajow                                                                                                                                                  | vej.                                                            |                                  | Lwóy  | v, dnia 18.                  | latego 1861,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

(333) Lizitazions-Kundmachung. Dro. 4306. Bom Sadagurer f. f. Bezirteamte ale Gericht wird blemit befannt gemacht, bag gur hereinbringung ber von Josef Miciak Begen Hania Jakubowicz erfiegten Ferderung von 50 fl. RM. f. R. G. ble exetutive Feilbietung der, ber Hania Jakubowicz gehörigen, sub Nro. 560 in Bojan gelegenen Realitat in brei Terminen, namlich: am 12. Marg 1861, am 9. April 1861 und am 30. April 1861 um 9 Uhr Bormittags im Gerichtelotale vorgenommen werden wird.

Auerufepreis 298 fl. 96 fr. oft. 23. Die naberen Ligitagionsbedingniffe tonnen bei Bericht eingefeben werben. Sadagura, am 28. Oftober 1860.

(334)

D d

(2) Nr. 2352. Przez c. k. sąd powiatowy w Uhnowie czyni się wiadomo, iż w dniu 12. lutego 1852 roku zmarł Franciszek Krzaczkowski w Uhnowie, który sporządzonym na dnin 9. lutego 1852 roku testamentem Teklę z Krzaczkowskich Mazurkiewiczowe uniwersalna dziedziczka swoją mianował; wzywa się więc Tekle Mazurkiewiczowa, ażeby w przeciągu roku jednego od daty tego edyktu oświadczenie swoje do spadku tego wniosła, ile że w przeciwnym razie prawa jej jako bezdziedziczne przez rząd ściągniete bedą.

Od Uhnowskiego c. k. sądu powiatowego, dnia 16. grudnia 1860.

Offerten-Ligitazions. Ankundigung. (341)

Rr. 2436. Am 14. Marg 1861 wird bei ber Czernowitzer f. f. Rinang-Begirte Direktion eine Ligitagion jum Berfaufe von 350 Bentner, Sage: Dreihundert Funfzig Wiener Bentner falzionirter Bolg-

potasche stattfinden.

Die Uebergabe biefer Potasche geschieht bei ben Magazinen zu Solka und zu Fürstentbal burch bas Solkaer f. f. Wirthschafteamt, und es ift ber Erfteber verpflichtet, bas obige Potaschquantum binnen 30 Tagen nach Befanntgebung von ber erfolgten Bestätigung bee Ligitagions . Refultates unmittelbar aus den obbezeichneten Dagaginen nach vorausgegangener Gingahlung bes Raufpreifes bei ben Solkaer Renten gu übernehmen.

Bur Siderstellung und Buhaltung ber Lizitazionsbedingnisse hat ber Kauflustige ein Angelb von Dreihundert Funfzig Gulben oft. 28. im Baaren ober in auf ben Neberbringer lautenben, nach bem Rurfe

zu berechnenden Staatspapieren beizubringen.

Es wird nicht mundlich ligitirt, fonbern es werben blog ichrift. lice mit einer 36 fr. oft. D. Stempelmarte verfebene Offerten angenommen merben.

Bei ber letten Berfteigerung ift loco ber Erzeugung ju 14 ft.

3 fr. oft. 2B. fur ben Netto-Bentner verfauft worben.

Die fdriftliche Offerte muß bie Erflarung, bag fich Offerent allen Ligitagione-Bebingniffen unterziehe, enthalten, mit bem befagten Un. gelbe belegt fein, und es ift barin ber für einen Notto-Wiener-Bentner angebotene Betrag, wornach ber Raufbetrag fur bas gange ausgebotene Duantum pr. 350 Bentner berechnet werben foll, fowohl in Biffern ale auch in Buchftaben auszubruden.

Diefe Offerten merben am 15. Marg 1861 Reun Uhr Bormittage eröffnet, und ber Bestbieter von ber bieefalligen Rommiffion be-

fannt gemacht merben.

Die fonstigen Ligitagione. Bebingniffe tonnen bei ber Czernowi-

tzer f. f. Finang-Begirte-Direfzion eingefehen werben. Bon ber f. f. Finang-Begirfs-Direfgion.

Czernowitz, am 11. Februar 1861.

Ogłoszenie licytacyi ofertowej.

Nr. 2436. Dnia 14. marca 1861 odbędzie się w Czerniowieckiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej licytacya na sprzedaż 350 cetnarów, wyraźnie trzysta pięcdziesiąt cetnarów wiedeńskich

kalcyonowanego potażu z drzewa.

Oddanie tego potażu odbywa się w magazynach w Solce i w Fürstenthal przez c. k. urząd gospodarczy w Solce, i nabywca jest obowiązanym powyższą ilość potażu w przeciągu 30 dni po uwiadomieniu o nastąpionem potwierdzeniu rezultatu licytacyi bezpośrednio z wyżej wymienionych magazynów, po uprzedniem zapłaceniu ceny kupna w urzędzie w Solce odebrać.

Dla zabezpieczenia i dotrzymania warunków licytacyi ma chcący kupić przyłaczyć zadatek w kwocie trzysta pięćdziesiąt zł. wal. austr. w gotówce, lub w papierach państwa na okaziciela opie-

wających, według kursu obliczyć się mających.

Nie będzie się ustnie licytować, lecz będą tylko pisemne, marka steplowa na 36 c. w. a. zaopatrzone oferty przyjmowane.

Przy ostatniej licytacyi sprzedawano w miejscu produkcyi

cetnar netto po 14 zł. 30 c. wal. austr.

Pisemna oferta musi zawierać oświadczenie, jako oferent poddaje się pod wszystkie warunki licytacyi, musi być zaopatrzona w wspomniony zadatek i należy w niej ofiarowana za cetnar wiedeński kwote, według której suma kupna za całą ilość 350 cetna-

rów obliczoną być ma, tak w cyfrach jakoteż w literach wyrazić. Te oferty bedą dnia 15. marca 1861 o 9tej godzinie zrana otworzone, a najwięcej ofiarujący będzie ogłoszony przez dotyczącą

komisyę.

Resztę warunków licytacyi można przejrzeć w Czerniowieckiej

C bitt. Dro. 16871. Dom Tarnower f. f. Rreisgerichte wird biemit

c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Czerniowce, dnia 11. lutego 1861.

befannt gemacht, bag über Ansuchen ber Stadtgemeinde Tuchow gegen Antonina Iter Che Tapkowska, 2ter Che Kulczycka und Franz Jakubowski gur hereinbringung ber von ber Stadtgemeinde Tuchow im Grunde Urtheils vom 2. Juni 1858 3. 2458 wiber Antonia Tapkowska 2ter Che Kulczycka erfiegten Summe pr. 1500 fl. R.M. fammt 5% Binfen vom Sten Juli 1852, ber Gerichtetoften pr. 24 fl. 15 fr. RM., ferner ber Salfte ber mit ber Entscheibung vom 23. Dezember 1856 3. 7078 guerfannten Gerichtstoffen pr. 7 f , endlich zur Her-

einbringung ber früher mit 13 fl. 30 fr. R.M., 12 fl. 17 fr. oft. 2B. und ber gegenwartig mit 25 fl. 1 fr. oft. 2B. querfannten Grefugions. toften bie exefutive Feilbiethung ber ber Antonina Tapkowska 2ter Che Kulczycka und bem Franz Jakubowski eigenthumlich gehörigen, in der Borftadt Tarnow sub Conser. Nr. 254 gelegenen Realität hiergerichts an zwei Terminen, b. i. am 21. Marz 1861 und 16. Mai 1861, jedesmal um 10 Uhr Vormittags abgehalten werden wird.

Mle Ausrufspreis murbe ber gerichtlich erhobene Schahungewerth pr. 3671 fl. 5 fr. oft. 2B. und als Babium für die Rauflustigen ber gebnte Theil beefelben bestimmt. Die übrigen Ligitagionebebingniffe

tonnen in ber biergerichtlichen Regiftratur eingefehen merben.

Bon biefer ausgeschriebenen Feilbiethung werden alle biejenigen Spothefarglaubiger, tenen ber Feilbiethungebescheid entweder gar nicht oder zu spät zugestellt werden follte, ferner Diefenigen Gläubiger,

welche erft nach bem Bien Rovember 1860 in bie Grundbucher an bit Bewehr tommen follten, mit bem verftanbigt, bag ihnen jum Ruratel ber hierortige Landesabvotat Dr. Grabezyński mit Cubftituirung bei Landesadvofaten Dr. Kaczkowski bestellt murbe.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichts.

Tarnow, am 18. Dezember 1860.

#### E dykt.

Nr. 16871. C. k. sad obwodowy Tarnowski czyni niniejszy wiadomo, iz w skutek prosby miejskiej gminy Tuchow przeciw Antoninie 1szego małzeństwa Tapkowskiej 2go Kulczyckiej i papt Franciszkowi Jakubowskiemu na zaspokojenie przez miejską gmin Tuchow na mocy wyroku z dnia 2go czerwca 1858 do liczby 2456 przeciw Antoninie Tapkowskiej 2go małżeństwa Kulczyckiej wywal czonej sumy 1500 złr. m. k. z procentem po 5% od 8. lipca 1850 kosztów prawnych 24 zł. 15 kr. m. konw., dalej połowy na moc uchwały z dnia 23. grudnia 1856 do 1. 7078 przyznanych kosztór prawnych 7 złr. m. k., nakoniec na zaspokojenie kosztów egzekuej przedtem w ilości 13 zł. 30 kr., 12 zł. 17 kr. w.a, a teraz w 10 ści 25 zł. 1 kr. w. a. przyznanych, przymusowa sprzedaż realności Antoniny Tapkowskiej, 2go małzeństwa Kulczyckiej i Franciszka Ja-kubowskiego własnej, w Tarnowie pod Nrem. 254 na przedmieściu leżącej, w tutejszym sądzie w dwóch terminach, to jest: dnia 2180 marca i dnia 16. maja 1861 każdego razu o godzinie 9tej zrad przedsięwziętą bodzie.

Za cenę wywołania stanowi się wartość realności w drodze sadowego oszacowania w sumie 3671 zł. 5 kr. w.a. wyprowadzoo z której dziesiątą część każdy chęć kupienia mający jako zakład złożyć winien jest. Zresztą wolno każdemu warunki licytacyi w re-

gistraturze tutejszego sądu przejrzeć.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamia się wszystkich tych wie rzycieli hypotecznych, którymby uchwała o pozwolonej licytacyi albi całkiem nie, lub zapóźno doręczona została, jako też i tych wie rzycieli, którzyby dopiero po 9. listopadzie 1860 do ksiąg hypoter cznych wpisani zostali, z tym dodatkiem, że im jako kurator adwokat tutejszy krajowy Dr. Grabczyński z substytucyą adwokata kra jowego Kaczkowskiego nadany został.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Tarnów, dnia 18. grudaia 1860.

Rro. 702. Bon bem f. f. Zloczower Rreisgerichte mirb bell abwesenden und bem Wohnorte nach unbefannten H. Beer aus Brods mit biefem Edifte befannt gemacht, bag wider benfelben unterin 5tell Februar 1861 Mr. 702 E. Sachsse & Comp. wegen Zahlung M Bechfelfumme von 421 Thir. 8 fgr. Br. Ct. eine Bechfelflage übet' reichte, in Folge beren bem Wechselafzeptanten H. Beer mit handelege richtlichem Befchluße vom 13. Februar 1861 8. 702 aufgetragen murbe Die obige Wechselsumme von 421 Thir. 8 fgr. Br. Ct. f. D. G. 41 ben Rlager E. Sachsse & Comp. binnen 3 Tagen bei fonftiger Gr" kuzion zu bezahlen.

Da ber Wohnort bes Belangten unbefannt ift, so wird zu feine Bertretung ber hierortige Abvofat Dr. Rechen mit Substituirung be Abvotaten Dr. Mijakowski auf feine Gefahr und Roften jum Rurato! bestellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Gerichte

zugeftellt.

Bom f. f. Rreiegerichte. Złoczów, am 13. Februar 1861.

(254)© b i f t.

Mro. 31. Bom f. f. Bezirksamte ju Sadagura als Gericht wird bem Schmil Chunes und Schmil Sin David mittelft gegenwartigen Ebiftes befannt gemacht, es habe Isaak Packer wider biefelben megen Ausfolgung ber aus Unlag bes auf bie beim Bojaner f. f. Bollamit beanstandeten Baaren bewilligten gerichtlichen Berbothe erlegten Rau' gion von 25 fl. RM. unterm 22. November 1860 3. 4780 die Rlad angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit Befchluf vom 22. Janner 1861 Bahl 31-1861 bie Tagfahrt auf ben 20. Juni 1861 um 9 Uhr Wormittage bestimmt mutbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Bezirfegericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Infaffen Chaim Ruff ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgeschriebenen 90

richteordnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, du rechten Beit eniweber felbft gu erscheinen, ver die erforderlichen Rech behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen an bern Sachwalter zu mablen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Redig' mittel gu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entft' henden Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht.

Sadagura, ben 22. Janner 1861.

(336)E bift.

Mrc. 4514. Bom Lemberger f. f. Landes - ale Sandels - und Wechfelgerichte wird hiemit fundgemacht, bag bie am 4. Mar, 1841 protofollirte Firma : "Mayer Mintz" fur eine generelle Baarenhand lung im Firmenprotofolle gelofcht murbe.

Lemberg, am 7. Februar 1861.